Ner 27, 28, 29 i 30.

# Dziennik Rządowy

# **WOLNEGO MIASTA KRAKOWA**I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 24 Lutego 1844 r.

Nro 687 D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręyu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Teodor Popowczak zamianowanym został na dniu dzisiejszym Z. Pisarza Rogatkowego.

Kraków dnia 9 Lutego 1844 roku.

Prezes Senatu

SCHINDLER.

Sekretarz Glny Senatu

MAIEWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 2554.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożoną została kwota Złp. 6 w dniu 9 b. m. na Stradomiu znaleziona; ktoby przeto takową zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 18 Lutego 1844 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducillowicz.

Nro 7471 D. T. z r. 1843.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podając do wiadomości, iż w depozycie kryminalnym znajdują się różne przedmioty metalowe, kosztowności, piśniądze gotowe, i różne dokumenta konsygnacyami Nrem 1 i 2 poniżej zamieszczouemi objęte, i zarządziwszy, aby depozyta w konsygnacyi 2 wyszczególnione w myśl S. 520 K. K. Cz. I. sprzedane, a zebrane ztąd pieniądze do depozytu złożone zostały; w zastosowaniu się do przepisu SS. 517 i 518 t. k. wzywa wszystkich mogacych miec prawo do rzeczonych przedmiotów, aby się w puzeciągu roku jednego z stosownemi dowodami prawo wła-

sności wykazującemi po odbiór tychże lub gotowizny do Trybunadu zgłosili; w przeciwnym bowiem razie z takowemi stosownie do prawa postąpionem będzie.

Kraków dnia 6 Lutego 1844 roku.

Prezes Trybunału Majer. Sekretarz Lasocki.

#### KONSYGNACYA Nro I.

a) kosztowności.

Z roku 1824.

1) Korale srebrne.

Z roku 1828.

2) Ośm paczek łańcuszków pozłacanych, jedna mosiężna.

Z roku 1829.

3) Dwie nitki korali obejmujące sztuk 94.

Z roku 1830.

4) Korale, 5) Korale.

Z roku 1881.

6) Kułczyk pozdacany jeden.

Z roku 1832.

7) Zegarek srebrny, 8) Koraliki, 9) Zegarek srebrny, 10) Zegarek złoty. Z roku 1836.

11) Talar hiszpański złoty, pierścionek z zielonym oczkiem, pierścionek z białemi kamykami, sygnet z białowiśniowym kamykiem, obrączka w formie węża, łańcuszek złoty od zegarka, łańcuszek srebrny, taba-

kierka grająca, 12) Dwie obrączki srebrne, 13) Cztery nitki korali, 14) Dwa medaliki złote i pierścionek z wyobrażeniem świętej.

b) w pieniądzach gotowych.

Z roku 1820.

1) złp. 1 gr. 12.

#### Z roku 1821.

2) złp. 2 i 26 kr. miedzią Austryacką, 3) złp. 2 gr. 14, 4) złp. 17 gr. 6 oraz 2 złreń. w szejnach Ces. Austr., 5) złp. 20 gr. 22, 6) złp. 2 gr. 14, 7) Złp. 3.

#### Z roku 1822.

8) złp. 2 gr. 11, 9) złp. 1 gr. 6, 10) złp. 16 gr. 24, 11) złp. 1 gr. 16, 12) gr. 5, 13) gr. 9, 14) złp. 1 gr. 14, 15) gr. 5, 16) złp. 1 gr. 12, 17) gr. 20, 18) gr. 8, 19) złp. 1 gr. 22, 20) gr. 15, 21) złp. 1 gr. 13, 22) gr. 23, 23) złp. 13 gr. 17, 24) złp. 7 gr. 29.

Z roku 1823.

25) złp. 4 gr. 2.

#### Z roku 1824.

26) gr. 3, 27) gr. 22, 28) złp. 14 gr. 29, 29) gr. 1.

#### Z roku 1825.

30) złp. 4, 31) złp. 177 w miedzi Ausryackiej, 32) złp. 3 gr. 23, 33) złp. 4 gr. 9, 34) złp. 2 gr. 3, 35) gr. 25, 36) złp. 1 gr. 6, 37) złp. 2 gr. 21, 38) złp. 1 gr. 21, 39) gr. 28, 40) złp. 4 gr. 13.

#### Z roku 1826.

41) zdp. 1 gr. 15, 42) zdp. 1 gr. 28, 43) zdp. 5 gr. 9, 44) gr. 5, 45) zdp. 2 gr. 22, 46) zdp. 5 gr. 3.

derowa stara, chustka ponsowa, fartuch, koszuła i spodnica drelichowa, 136 flaszeczka, koszyk pleciony, fajka, pęcherz, dwa woreczki i płachta zgrzebna, 137 półkwarcie blaszane, 138 świderek, dłuto, opasek i chustka, 139 torba płócienna, pończoch para, chustka niebieska, chustka na dnie ponsowem, flaszeczek różnych trzy, książka do nabożeństwa z obrazkami, koszyk ręczny, kozik, trzewików para, igielnik, chustka, fartuch, koszul dwie, chustka płócienna i płachta, 140 dwa pudełka blaszane, pas, karafka, brzytwy dwie i scyzoryków dwa, 141 fajka, nóż i pas, 142 dłuto i derka, 143 brzytwa jedna, 144 chustka płócienna ze znakiem i drobiazgi w ścierce, 145 opasek, kaszkiet, fajka, krzesiwko, kozik i kawałek powroza, 146 kożuch stary, 147 płaszcz ponsowy w krate, szlafrok tybetowy, 148 żelazka na szczury, 149 chusteczka czerwona, 150 dwa koła od wozu, 151 fajek siedm, cybuchów trzy, scyzoryk, munsztuk i lorynetka, 152 pęcherz, kozików dwa, fajka i krzesiwo, 153 skrzyneczka z książkami staremi, 154 chustka i suknia perkalikowa, 155 skrzynia duża z książkami.

Za zgodność niniejszego odpisu świadczy.

(M. P.)

Lasocki Sekr. Trbłu.

Nro. 15.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo, aby po odbiór massy Jakóba Włodkowskiego z kwoty Złp. 10 gr. 27 w gotowiznie, tudzież Złp. 436 gr. 19 w skryptach składającej się, w terminie miesięcy trzech z do-

statecznemi dowodami do Trybunału zgłosili się, pod rygorem przyznania tejże massy jako opuszczonej na rzecz Skarbu publicznego.

Kraków dnia 8 Stycznia 1844 roku.

Sędzia Prezydujący (2 r.) Mietuszewski. Sekretarz Lasocki.

# Nro 41. TRYBUNA Ł.

Wzywa Andrzeja Tylkowskiego i Maryanne Gołębiowską lub prawa ich majacych, aby po odbiór massy Kajetana Tylkowskiego z kwoty Złp. 19 gr. 10 w gotowiznie i z kwoty Złp. 9 gr. 8 hypotecznie ubespieczonej, składającej się, w ciągu miesięcy trzech do Trybunału z stosownemi dowodami zgłosili się, pod rygorem przyznania powyższej massy na rzecz Skarbu publicznego.

Kraków dnia 12 Stycznia 1844 roku.

Sędzia Prezydujący J. PAREŃSKI. Sekretarz Lasocki.

(2 r.)

Nra 377.

#### TRYBUNAL.

Wzywa mających prawo do massy Kazimierza Skrzyńskiego z kwoty Złp. 70 gr. 16 z szacunku domu Nro 271 w Gminie 9 pozoetałej i w depozycie Sądowym w gotowiznie znajdującej się, aby po odbiór takowej z stósownemi dowodami w terminie dwóch miesięcy pod rygorem przyznania takowej Skarbowi publicznemu jako opuszczonej zgłosili się. Kraków dnia 24 Stycznia 1844 roku

Sędzia Prezydujący Dymidowicz. Sekretarz Lasocki.

(3 r.)

Nro 834.

#### TRYBUNA L.

Gdy w depozycie Sądowym znajduje się kwota Złp. 40, tytułem kaucyi w sprawie Konstantego Rajewicza z Staroz. Berkiem z Krzesławic w r. 1839 złożona; przeto Trybunał wzywa mających prawo do rzeczonej kwoty, aby w przeciągu trzech miesięcy zgłosili się po odbiór takowej z stosownemi dowodami, gdyż w przeciwnym razie taż na rzecz Skarbu publicznego przyznanąby została. Kraków d. 13 Lutego 1844r.

(1 r.)

Sedzia Prezydujący J. Pareński. Sekretarz Lasocki.

Nro 822.

#### TRYBUNAL.

Gdy w Kassie depozytowej W. M. Krakowa znajduje się kwota Złp. 7 do massy Alexandra Mieroszewskiego należąca, pochodząca z vadium przy licytacyi domu Nro 268; przeto Trybunał wzywa mających prawo do kwoty tej, aby się ze stósownemi dowodami po odbiór w przeciągu 3ch miesięcy zgłosili, gdyż po upływie tego czasu massa rzeczona Skarbowi publicznemu przyznaną zostanie.

Kraków dnia 14 Lutego 1844 roku.

Sedzia Prezydujący J. Dymidowicz. Sekretarz Lasocki.

(1 r.)

#### Nro 325 D.K.T. CENY ZBOZA

na targowicy publicanej w Krakowie w trzech gatunkach praktykowane.

| Dnia 19 i 20 Lutego         | 1 Gatunek |        | 2 Gatunek |        | 3 Gatunek |        |
|-----------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 1844 r.                     | od        | do     | od        | do     | od        | do     |
|                             | 74. g.    | Z4. g. | Zł. g.    | Zł. g. | Zł. g.    | Zł. g. |
| Korzec Pszenicy             | 19 —      | 20 -   |           | 18 —   |           | 14     |
| "Żyta                       | 9 15      | 10     |           |        |           |        |
| " Jęczmienia                |           | 7 10   |           |        |           |        |
| Korzec Owsa                 | 5         | 5 10   |           |        |           |        |
| "Grochu                     |           | 13 —   |           |        |           |        |
| "Jagieł                     |           | 22 —   |           |        |           |        |
| "Tatarki                    |           | 9      |           |        |           |        |
| "Ziemniaków                 |           | 3 18   |           |        |           |        |
| " Soczewicy                 |           | 9 —    |           |        |           |        |
| Centnar Siana               |           | 2 24   |           | 2 12   |           |        |
| "Słomy                      |           | 2 15   |           | 2 -    |           |        |
| Drożdży wanienka            | 3 —       | 5-     |           |        |           |        |
| Jaj kurzych kopa            |           | 2 —    |           |        |           |        |
| Masła czystego garniec      | 7 —       | 8 —    |           |        |           |        |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4 -       | 4 24   |           |        |           |        |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3         | 4 —    |           |        |           |        |
|                             |           |        |           |        |           |        |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 20 Lutego 1844 roku.

Delegowany

W. Dobrzański Kom: Targowy.

CHORUBSKI Kommis. Cyr. IV.

Z. Adj. Pszorn.

#### Z roku 1827.

47) złp. 30 gr. 6, 48) złp. 10 gr. 14, 49) gr. 9, 50) złp. 4, 51) złp. 1, 52) złp. 2, 53) złp. 12 gr. 8, 54) gr. 25, 55) złp. 1 gr. 18, 56) złp. 28 gr. 19, 57) złp. 15.

#### Z roku 1828.

58) gr. 13, 59) z/p. 1 gr. 19, 60) z/p. 8 gr. 22, 61) z/p. 7 gr. 23, 62) z/p. 6 gr. 4, 63) z/p. 16, 64) gr. 18.

#### Z roku 1829.

65) złp. 4, 66) złp. 2 gr. 1, 67) złp. 2 gr. 4, 68) złp. 2, 69) gr. 2, 70) złp. 3 gr. 13, 71) gr. 2, 72) złp. 2 gr. 23, 73) gr. 2, 74) złp. 1 gr. 27, 75) gr. 5.

#### Z roku 1830.

76) złp. 2 gr. 21, 77) złp. 1 gr. 11, 78) złp. 9 gr. 17, 79) gr. 11, 80) gr. 10, 81) gr. 10, 82) złp. 7 gr. 23, 83) złp. 19 gr. 9, 84) złp. 1, 85) gr. 20, 86) złp. 61 gr. 13, 87) złp. 4, 88) złp. 5, 89) złp. 2 gr. 7, 90) złp. 3 gr. 28, 91) gr. 29, 92) złp. 7 gr. 9, 93) złp. 1 gr. 8, 94) gr. 16, 95) złp. 1, 96) gr. 17, 97) gr. 17, 98) złp. 4, 99) złp. 9 gr. 18, 100) gr. 26.

#### Z roku 1831.

101) gr. 7, 102) gr. 2, 103) gr. 8, 104) gr. 1, 105) złp. 3 gr. 27, 106) złp. 18 gr. 12, 107) gr. 10, 108) gr. 27, 109) gr. 27, 110) gr. 2, 111) gr. 3, 112) gr. 27, 113) gr. 25, 114) gr. 28, 115) złp. 3 gr. 9, 116) gr. 3, 117) gr. 13, 118) gr. 4, 119) gr. 5, 120) złp. 1 gr. 22, 121) złp. 62 gr. 6, 122) złp. 4 gr. 16, 123) gr. 15, 124) gr. 1, 125) gr. 16, 126) złp. 20, 127) gr. 1, 128) złp. 2 gr. 12, 129) gr. 8, 130) złp. 24, 131) złp. 14, 132) złp. 3 gr. 26, 133) gr. 8, 134) złp. 4

gr. 23, 135) złp. 1 gr. 24, 136) gr. 17, 137) gr. 8, 138) złp. 4 gr. 22, 139) złp. 65 gr. 4, 140) złp. 13 gr. 10.

#### Z roku 1832.

141) złp. 10, 142) gr. 11, 143) gr. 11, 144) złp. 2 gr. 24, 145) gr. 4, 146) gr. 6, 147) gr. 2, 148) złp. 5 gr. 13, 149) gr. 5, 150) gr. 9, 151) złp. 149 gr. 10, 152) gr. 11, 153) złp. 5 gr. 23, 154) gr. 12, 155) złp. 4 gr. 5, 156) złp. 12 gr. 27, 157) złp. 1 gr. 7, 158) złp. 1 gr. 12, 159) złp. 8 gr. 6, 160) złp. 2 gr. 4, 161) gr. 11, 162) gr. 21, 163) złp. 2, 164) gr. 3, 165) złp. 72 gr. 1, 166) gr. 11. Z roku 1833.

167) gr. 29, 168) złp. 5 gr. 15, 169) złp. 2 gr. 4, 170) złp. 5 gr. 10, 171) złp. 7, 172) złp. 24 gr. 2, 173) gr. 18, 174) złp. 3 gr. 14, 175) złp. 1 gr. 23, 176) złp. 1 gr. 27, 177) złp. 5 gr. 23, 178) gr. 5, 179) gr. 29, 180) gr. 4, 181) złp. 2 gr. 1, 182) gr. 15, 183) gr. 29, 184) złp. 50 gr. 4, 185) złp. 76 gr. 12, 186) złp. .6 gr. 13, 187) złp. 2 gr. 20.

#### Z roku 1834.

188) złp. 7 gr. 6, 189) złp. 4, 190) złp. 7, 191) złp. 7 gr. 6, 192) złp. 1 gr. 8, 193) złp. 6, 194) złp. 85 gr. 15, 195) złp. 4, 196) złp. 7 gr. 15, 197) gr. 23, 198) gr. 14, 199) złp. 4.

#### Z roku 1835.

200) złp. 6, 201) złp. 3 gr. 29, 202) złp. 1 gr. 9, 203) złp. 7 gr. 25, 204 złp. 9 gr. 11, 205) złp. 13 gr. 3, 206) gr. 6, 207) złp. 1 gr. 10, 208) złp. 1 gr. 20, 209) złp. 9, 210) złp. 1, 211) złp. 10 gr. 21, 212) złp. 1 gr. 13, 213) złp. 25, 214) złp. 3 gr. 4, 215) złp. 19 gr. 21, 216) złp. 9 gr. 13, 217) złp. 9 gr. 7.

#### Z roku 1836.

218) złp. 6 gr. 17, 219) złp. 421 gr. 27, 220) złp. 2 gr. 3, 221) złp. 3 gr. 27, 222) złp. 9, 223) złp. 15, 22 $\frac{1}{2}$ ) reńs. 3 w banknoż tach, 1 reńs. schein, 6xr. sztuk 15, 3xr. sztuk 7 i jeden krajcar.

#### Z roku 1837.

224) złp. 9 gr. 4, 225) złp. 18 gr. 15, 226) gr. 16, 227) złp. 5 gr. 25, 228) złp. 1, 229) złp. 6 gr. 23, 230) złp. 2, 231) złp. 2 gr. 22.

#### Z roku 1838.

232) złp. 26, 233) gr. 23, 234) złp. 123 gr. 11, 235) złp. 1 gr. 27) 236) gr. 9, 237) złp. 2 gr. 15, 238) złp. 3, 239) złp. 71 gr. 6, 240) złp. 1 gr. 9, 241) złp. 2 gr. 5.

#### Z roku 1839.

242) złp. 160 gr. 8, 243) złp. 47 gr. 18, 244) złp. 1 gr. 15, 245. złp. 16 gr. 21, 246) złp. 28, 247) złp. 11 gr. 6, 248) złp. 37, 249) złp. 3 gr. 10, 250) złp. 1 gr. 3, 15xr. sztuk 3, 30xr. sztuk 3, 3xr. sztuk 7 i 1xr. sztuka 1, 251) złp. 56 gr. 12, 252) złp. 19, 253) złp. 5 gr. 14.

#### Z roku 1840.

254) złp. 8 gr. 12, 255) złp. 3 gr. 5, 256) złp. 5 gr. 24.

#### Z roku 1841.

257) złp. 23 gr. 7, 258) złp. 25 gr. 6, 259) złp. 6, 260) dukatów 22 złotem i złp. 17 gr. 26, 261) złp. 56 gr. 7, 262) złp. 59, 263) złp, 7 gr. 5, 264) złp. 30 gr. 26, 265) złp. 1 gr. 24, 266) złp. 10 gr. 25, 267) złp. 2.

c) w dokumentach. Z roku 1818.

1) papiery różne prywatne.

Z roku 1820.

2) papiéry różne.

Z roku 1835.

3) rewers na złp. 800, 4) rewers na złp. 240.

d) w różnych effektach.

Z roku 1836.

1) scyzoryk w róg oprawny.

Z roku 1838.

2) fajka piankowa i tabakierka.

Z roku 1842.

3) Lufa od fuzyi, pistolet i futro, 4) manipularz kościelny, 5) kożuchów dwa i wsyp drelichowy, 6) płaszcz szaraczkowy, 7) dwie bekiesze żydowskie.

Za zgodność niniejszego odpisu świadczy.

Sekretarz Trybunału W. M. Krakowa i J. O.

(M. P.)

Lasocki.

#### KONSYGNACYA Nro II.

effektów w depozycie kryminalnym znajdujących się. Z roku 1825.

1 nożyczek dwoje.

Z roku 1826.

2 lichtarz mosiężny.

Z roku 1827.

3 zegarek tombakowy mały, kozik, pugilares. Z roku 1828.

4 kańczug i nozyk.

Z roku 1829.

5 walec żelazny, klamer sześć.

Z roku 1830.

6 hrzytwa jedna, 7 pilnik, 8 dwa koziki, 9 nóż składany na rzemieniu. Z roku 1831.

10 nożyk, woreczek irchowy i kawałek pilnika, 11 nóż długi, kozik, nożyczki, igielnik, świderek, 12 siekierka stara, dłuto, fajka, torba, 13 skrzynia drewniana stara, fajka porcelanowa z cybuchem, krzesiwko, kłodka z kluczem, zamek z kluczem, dłutów cztery, 14 dłutko bez trzonka, 15 pierścionek mosiężny z trzema koralikami, guzik i kozik, 16 świder, 17 kozik.

#### Z roku 1832.

18 kłotka z kluczem, 19 nóż składany z krzesiwkiem, 20 drutu kawałek i podkowa, 21 pugilares, 22 dłuto jedno, 23 książka, nożyczki i lusterko, 24 fuzya stara, 25 fajka gliniana z cybuchem, 26 jarzmo czyli skrzypki, 27 opasek skórzany, 28 antab sztuk dwie i nóż żelazny.

#### Z roku 1833.

29 krzesiwo, kozik, dwa szydła, 30 kozik, książka, 31 torbeczka z żelaziwami, 32 zatylnik z łańcuszkiem.

#### Z roku 1834.

33 cztery noże stołowe, dwa w drzewo oprawne, a dwa całe żelazne, 34 kostur czyli laska, 35 koszyczek ręczny, 36 dłuto bez oprawy i trochę śrótu, 37 dłuto, 38 dwie pary butów, 39 kozik, 40 kozik, kieszeń płócienna z paskiem i torba płócienna, 41 książka do nabożeństwa, 42 pucka żelazna, dłuto, kłotka jedna i skóbel, 43 grzebień i krzesiwo, 44 cioska stara.

#### Z roku 1835.

45 chustka tyftykowa i spodnica perkalikowa, 46 prześcieradło z koronką, spodnica w kwiatki czerwone, fartuch w kwiatki niebieskie i kawałeczek płócienka, 47 trzos, 48 puszka blaszana, płachta i trzos, 49 dłuto bez trzonka, 50 koło jedno stare, 51 fajka z cybuchem i krzesiwo, 52 worek, 53 prześcieradło perkalowe i kawałek płótna, 54 zamek stary, 55 koszyk ręczny stary, 56 trzy bunty drutu, 57 sznur, 58 kłodka z kluczykiem i okulary, 59 lichtarz jeden drewniany, 60 dłutko jedno, 61 pilniczek, 62 firanka, szlafroczek dziecinny, kawałek dymki i puszka blaszana.

#### Z roku 1836.

63 półchustek czarny, siatka niciana, kamizelek dwie i dłuto, 64 dłuto, 65 kozik, 66 worek, spodnie letnie i podszewki czarnej dwa kawałki, 67 dwie chustki stare, 68 dzwonek mały, 69 fartuch skórzany stary i kawałek derki czerwonej, 70 dwa opaski, worek, wełny trochę i dwa przezmiany, 71 fuzya.

#### Z roku 1837.

72 kozik, 73 obrus z wyszywanem pismem hebrajskiem, 74 trzos skórzany, uzdeczka cygańska i kozik, 75 harmonijka i woreczek, 76 szczoteczka z zwierciadełkiem, szczoteczka do włosów, kozik i pęcherz, 77 pugilares stary, 78 talerzyk pobielany i dziewięć sztuk kawałków z krucyfixa.

#### Z roku 1838.

79 dłutko, 80 trzos, pugilares i sakiewka, 81 dłutko, 82 kozik i trzos, 83 spodniczka kolorowa w kratkę, ręcznik, serwetka i kawałeczek płótna, 84 furażerka i dłuto, 85 chustka czerwona, spodnica i trzewików para, 86 kuferek skórą obity bez zamku, kamizelka kaźmierkowa, kamizelka sukienna, półkoszulków męzkich starych trzy, półkoszulek kobiecy jeden, kawałek płótna starego, zwierciadełko, grzebień do czesania, nici kłębków: małych sześc, kłodka od kuferka i obeinki krawieckie, 87 skóra, bydlęca, sierpów trzy, motyk dwie, kozik, ostrze od kozika, bączek do fajki, kapciuszek, haftki, woreczek płócienny i spodnica płocienkowa, 88 kozików dwa i szydło, 89 koszulka dziecinna, 90 kołdra merynosowa.

#### Z roku 1839.

91 baszkierka płócienna, 92 sierdzeń żelazny, 93 ręcznik bez cyfer, ręcznik z cyframi P. F., ręcznik z cyframi P. S., poszewka, perkalik pokrajany, koszul sześć i kawałek prześcieradła, 94 dwa pilniki i nóż, 95 różnych szmat bawełnianych kawałków dwadzieścia cztery, 96 cygarniczka i obrączka mosiężna, 97 motyka stara, 98 piła, siekierka, pilnik, obcęgi i kozik, 99 kapota sukienna, spodni troje, butów para, koszul siedm i bekiesza prunelowa, 100 chustka od nosa, 101 chustka muślinowa, chustka ponsowa, chustka w kratki i płachta, 102 chustek dwie do nosa, kozików trzy, szpic do cybucha, krzesiwko, krzesiwko składane, naparstek, chustka płócienna, kłodka, szelki, kapciuchów skó-

rzanych dwa, fajka z cybuchem grzebień składany i kamizelka czarna, 103 fartuch perkalowy, chustka i worek.

#### Z roku 1840.

104 górnica, kaftan i kapelusz, 105 kozik, 106 poszewka perkalowa, 107 fartuszek płócienny i kozik, 108 nóż i fuzya, 109 krymka żydowska, 110 chustka, 111 opasek i krzesiwko, 112 woreczek, 113 dłuta dwa, furażerek dwie, stylisko dębowe, szpancer i koszula, 114 dwa scyzoryki i zamek z kluczem, 115 kawałek piłki, drut i dłuto, 116 but stary i kawałek żelaza.

#### Z roku 1841.

117 płaszcz, fajka i żupan, 118 sprzączka, fajka, kozik i krzesiwko, 119 chustka do nosa, 120 woreczek, łańcuszek żelazny, lejek blaszany, uździenica bez' łańcuszka i obladra od chomonta, 121 kożuch i płachta, 122 świderek, powróz'ji trzonek od dłuta, 123 chustka, dłuto, fajka z cybuchem', woreczków pęcherzowych dwa, a skórzany jeden i nożyk, 124 dwa pistolety i kula jedna, 125 surdut i chustka do nosa, 126 dywan, fajka z cybuchem, płachta stara, spodnie drelichowe, kapciuch, pęcherz i fajka, 127 szle dwie parciane, 128 szlafroczek kobiécy letni, kołdra pikowa i serweta, 129 butów nowych par dwie, butów podszytych para jedna, butów z przyszwami bez podeszew para jedna, przyszwa jedna, skóra na przyszwy, skóra na podeszwy i okrawków trzy paczki, 130 spodnie pokrajane i podszewka.

#### Z roku 1842.

131 butów starych para, 132 kaszkiet sukienny stary, 133 dłuto i nóż, 134 fajka, krzesiwo, chustka do nosa, poduszka z konia, strzemiona z rzemieniami, poprąg uzda i batóg, 135 chustka biała, chustka

## DODATEK

do Nru 27, 28, 29 i 30

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

Nro 572

OBWIESZCZENIE.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Stosownie do postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 19 Stycznia r. b. Nro 362 podaje do wiadomości, iż w dniu 27 Lutego r. b. o godzinie 10 z rana, odbywać się będzie w domu Rządowym Nro 129 przy ulicy Kanonnéj licytacya publiczna sprzedaży zboża osepowego, pod kluczem Ekonomii Miejskićj będącego, jako to:

a) Zyta korcy 77 garncy 14 d od ceny Złp. 9, dziewiec,

6) Jęczmienia korcy 3 garncy 16 od ceny Złp. 7, siedm, za korzec do pierwszego wywołania ustanowionej. Chęć kupna mający opatrzeni w vadium Złp. 100, w miejscu i czasie powyżej oznaczonych, znajdować się zechcą.

Kraków dala 13 Lutego 1844 roku.

Senator Prezydujący J. Ksieżarski, Sekretarz Wydziału F. Gertler. Nro 850 Dz. Tr.

#### SEDZIA TRYBUNAŁU

Kommissarz upadłego handlu Starozakonnego Samuela Müntzer pod L. 80 w Gminie X położonego.

Wzywa niniejszem stosownie do Art. 40 K. H. ks. III. wierzycielów upadłego handlu Starozakonnego Samuela Müntzer, jako to: A. J. Ascharda z Lipska, C. S. Ascharda z Berlina, C. Andrac z Lipska, S. Albrechta z Hamburgu, Mojżesza Jozue Böhm z Krakowa, Natana Behrens z Hamburgu, Biasioniego z Krakowa, braci Basch z Berlina, Berla Beckmann z Krakowa, Boveta et comp. z Neuschatel, Bertrama z Krakowa, Bornsteina i Halberstama z Krakowa, Behrensa z Lipska, Markusa Blatteis z Krakowa, Bauera i Fürbringer z Gera, C. Bassenge z Lipska, Jana Bochenka z Krakowa, Baumana z Berlina, Aszera Burendt z Lipska, Becka z Hohenstein, Marya Benoe z Krakowa, Tobiasza Bloch z Tarnowa, Carla i Metz z Brandeburgu, Chana z Hohenems, Salomona Deiches i Szymona Deiches z Krakowa, Edwarda Moritz Deringa z Lipska, S. Chananella Damaschek z Krakowa, braci Dyhrenfurth z Wrocławia, Deliagrego z Drezna, Józefa Dunkelblau z Krakowa, Digana z Paryża, Owadia Eisenberga z Krakowa, Abrahama Einbild z Krakowa, Filipa Elisen z Hamburgu, Fanne Ehrenpreis z Krakowa, Fiszlowicza z Krakowa, Juliusza Florkiewicza z z Krakowa, S. Friedlandera z Berlina, Etlę Frankel z Krakowa, Fischera z Greifenbergu, Markusa Fink z Krakowa, Finstera i Kellera z Chemnitz, Florenza Bezallel z Krakowa, Finkego z Gera, Gitle Golstoff z Krakowa, G. E. Gumpla z Hamburgu, Hirsch Grossa z Krakowa, Lippe Geldwertha z Krakowa, Gewera z Berlina, Hirsch Guttmanna z Krakowa, Gottschalka z Berlina, Jakóba Gesang z Krakowa, Izaaka Gruner z Krakowa, Grossmana z Wüstegersdorfu, Guttmana z Berlina, F. Gericke z Lipska, Rachle Ganyser z Krakowa, Rubena Hess et comp. z Hamburgu, Józefa Hochgelehrter i Eidle Hochgelehrter z Krakowa, Antoniego Höltzel z

Krakowa, Augusta Hausmann z Brandeburgu, Hagemana z Lipska, Szymona Chaim Hebalda z Krakowa, E. Helfera z Lipska, Herdera z Greifenburgu, Mendla Hanyser z Krakowa, Höhnego i Baumana z Lipska, Hoffa z Krakowa, F. Hännela starszego z Lipska, Henryka Golle z Glauchau, Chaje Hirschfelda z Krakowa, Mojżesza Horowitz z Krakowa, braci Hirschfeldów z Hohenems, Hempla z Gera, Härtela z Waldenburgu, Hentschla z Sebnitz, Juliusza Augusta John z Krakowa, Illego z Greifenbergu, Jännera i Winklera z Krakowa, Bernarda Jacobi z Hamburgu, Efraima Jacobi z Berlina, D. Immerwahca z Wrocławia, Adolfa Itziga z Berlina, Kochanowską z Krakowa, Salomona Kornblum z Krakowa, Kesslera z Lipska, Sale Kaufmann z Krakowa, Kadischa i Hoffstädt z Berlina, Izaaka Korall z Krakowa, Krackhera z Plauen, F. J. Kirchmajera z Krakowa, braci Krohn z Berlina, Sale Kronengold z Krakowa, Moritza Keller z Gera, Jakóba Mojžesza Knobloch z Krakowa, Kuringa i Richtera z Gera, Seliga Kleinberger z Krakowa, Korbluma i Kaufmann z Krakowa, Kluga z Greifenbergu, Mayera Leyb Lebewohl z Krakowa, Izydora Lövy z Berlina, Liebera Landau z Krakowa, Lövensteina i Hertza z Berlina, Mojżesza Luxenberg i Wolfa Luxenberg z Krakowa, Leidenfrosta z Krefeld, Linowską z Krakowa, Lohsego z Chemnitz, Anne Lunewską z Krakowa, Labeine i Oppenheima z Paryża, Schachne Landau z Krakowa, M. Lesera et comp: z Elberfeld, Lebenheima i Lemberger z Krakowa, Löviego z Wrocławia, S. Mojżesza Landau z Krakowa, Bendix Lotmara z Frankfurtu nad Menem, Izaaka Misses z Krakowa, Moritza Moser z Berlina, I. Moser młodszego z Berlina, Solin Meyera z Krakowa, Jakóba Abrahama Meyer et comp: z Berlina, Hermana Müller et comp: z Berlina, A. Meschorer et comp: z Wiednia, Manheimera z Berlina, A. M. W. Meyera z Berlina, W. A. Meyera z Berlina, Maiwalda z Hirschbergu, Meya z Sebnitz, Adolfa Meyer z Lipska, Aldera Meyera z Heriso, Wolfa Neumann z Krakowa, Jana Niklewicz z Krakowa, Nagelschmieda z Wrocławia, Aniele Neumark z Krakowa, braci Osnagów z Wiednia,

Puszeta z Krakowa, M. Pintusa z Brandeburgu, Szymona Jakoba Pitzele z Krakowa, S. Jude Pitzele z Krakowa, C. Putschke z Wiednia. Lobla Rakowera z Krakowa. N. Reichenheima z Rerlina, Hirsch Rappeporta z Krakowa, Fiszla Rabinowicz z Krakowa, Rosenfelda, Burenda et comp: z Berlina, Mojżesza Rosenzweig z Krakowa, Lobla Ringera z Krakowa, Eliasza Rappeport z Pinczowa, Rothsteina z Hamburgu, S. Natana Spiro z Krakowa, Scholle Heinrichsen et comp: z Hamburgu, D. Sklowera et comp: z Wrocławia, Schniewinda z Eberfeld, Steinbacha z Glauchau, Szczyńska z Krakowa, Schulte i Grindlera z Berlina, Semmela z Gera, Henryka Stegmana z Lipska, A. J. Saalfelda z Hamburgu, Schweitzera z Hohenems, Schwabego i Goberta z Hamburgu, Wolfa Schönberg z Krakowa, M. Schönberga młodszego z Krakowa, Dawida Silber z Berlina, Henryka Schopper z Zeulenroda, Chrystyana Schopper z Zeulenroda, Schildknechta z Berlina, Scheurer i Grossa z Paryża, Schustera z Hamburgu, Jakóba Trauber z Krakowa, Tripkego z Waldenburg, Markusa Varoniego z Wiednia, Samuela Winkler z Krakowa, braci A. Wündmüllerów z Hamburgu. B. Wolfa z Berlina, Wolfa i Markusa z Berlina, L. Wolfa z Berlina, F. Antoniego Wolfa z Krakowa, Wildego z Annabergu, Jakóba Wachtel z Krakowa, Wienera z Berlina, Wedikinda z Wrocławia, Natana S. Wechslera z Krakowa, Weissborna z Berlina, Wemhenera, i Ringela z Elberfeld, Wienera z Wrocławia, van den Westena z Krefeld. T. L. Wolffa z Meeranna, Webera z Gera, oraz Zschokkego z Meeranna, aby na dniu 28 Marca roku b. o godzinie 3 z południa, zgromadzić się zechcieli w sali audyencyonalnej Trybunału Wydziału II. celem podania według przepisu Art. 44 K. H. ks. III. potrojnej listy potrzebnej liczby Syndyków tymezasowych, która Trybunałowi do wyboru przedłożoną bedzie.

Kraków dnia 13 Lutego 1844 roku.

(2 r.)

J. Sokalski.